# N= 74.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwochs, den 14. September 1825.

Ungefommene Frembe vom 8ten September 1825.

Herr Burger Richtenstein und Hr. Inspector Hosmann aus Boianowo, L. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Kreis-Chirurgus Laschke aus Samter, Herr Landschafts-Rath Dehmel aus Wileze, Hr. Oberamtmann Förster aus Tirschtiegel, L. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Ballet-Meister Amiot aus Breslau, Hr. Gutsbesißer v. Milicki aus Osowo, L. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Bieganssti aus Sylomfo, Hr. Gutsbesißer v. Czarniecki aus Blociszewo, L. in Mro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesißer v. Daleszynski aus Pomarzewo, L. in Mro. 187 Wasserstraße.

Den gten Geptember.

Herr Gutsbesitzer v. Szczaniecki aus Schocken, I. in Nro. 243 Breslauersfraße; Hr. Particulier Besser aus Glogau, Hr. Ober = Amtmann Blodau aus Nietsch, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße.

Den joten Geptember.

Herr Ludwig Debschetzti, ehemaliger Capitain, aus Strzalkowo, I. in Mro. 417 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Messerski aus Xiezno, Hr. Gutsbesitzer Goslinowski aus Gecz, Hr. Gutsbesitzer Keller aus Mnieczyn, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Kaufmann Steinkukel aus Eperies, I. in Nro. 243 Breslauerstraße.

Den Titen September.

Herr Gutebesitzer Graf Szadunski aus Liteweto, Hr. Gutebesitzer von Turno aus Dobrzoce, I. in Mro. r St. Markin; Hr. Pachter v. Skapski aus Mystowo, I. in Mro. 33 Balischei.

Ebiftal = Borlabung.

Schon zur Zeit ber vormaligen Königl. Südprenß. Regierung im Jahre 1801 wurde bet dem damaligen hiefigen Stadt= Gericht auf den Antrag der Erbinteresenten der Thomas und Catharina Szeynschnesseischen Schemaligen unter Nro. 319 der Stadt Posen belegenen Grundslücks, der gegenwärtig reassumirte Liquidations= Prozes erbsfinet.

Es werben baber mit Bezug auf bie Bekanntmachung vom 11. Juli 1822 alle diejenigen, welche an diefer Rauf= Gelber = Maffe Unspruche zu haben ver= meinen, borgeladen, in bem auf ben 19. Detober c. vor bem Landgerichte= Rath Raulfuß in unferem Juftruftione= Bimmer Morgens um 9 Uhr anftebenben Termin perfonlich ober burch zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unfpruche gebuhrend anzumeiben und beren Richtigkeit nachzuweisen, zu bem Ende Die Beweismittel, in fofern fie in fdrift= lichen Urfunden bestehen, mit gur Stelle au bringen, bei ihrem Musbleiben aber gu gewärtigen, baß fie mit ihren Un= fpruchen an bie Raufgelber = Daffe pra= clubirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Rau= fer beffelben als gegen bie Glaubiger, unter die bas Raufgelb vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Pofen ben 31. Mai 1825.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Jeszcze za czasów bywszego Rządu Król. Połudn. Pruskiego w roku 1801 został w na owczasowym tuteyszym Sądzie mieyskim na wniosek Sukcessorów po Tomaszu i Ka. tarzynie Szynczyńskich małżonkach pozostałych na summę szacunkową ich dawnieyszey nieruchomości tu w Poznaniu Nr. 319 położoney, proces likwidacyiny teraz ponowiony rozpoczętym; wszyscy zatem ci, którzyby do rzeczoney summy szacunkowey pretensye swe rożne mniema. li, zapozywaią się stósownie do obwieszczenia z dnia 11. Iapca 1822 aby się na terminie dnia 19. Paźdiernika r. b. o godzinie gtey przed Wnym Kaulfus Sędzią w naszey Izbie instrukcyiney osobiście, lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, swe pretensye należycie podali i takowe usprawiedliwili, w celu którym dowody i skoro takowe są na piśmie z sobą zabrali, w przypadku niestawienia się zaś spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do massy summy szacunkowey prekludowanemi i im wieczne milczenie tak przeciw okupicielowi wymienioney nieruchomości iako też przeciw Wierzycielom pomiędzy któ. Tych summa szacunkowa podzieloną bedzie zaleconem zostanie.

Poznań d. 31. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Auf den Antrag des Eurators, soll das zur Joseph v. Miaskowskischen Conzurs = Masse gehörige, im Schrodaer Kreise belegene, im vorigen Jahre auf 24,538 Athlr. 11 fgr. 7 pf. gerichtlich abgeschätzte Kittergut Wegierskie, meist= bietend verkauft werden.

Die Bietunge = Termine fiehen auf

ben 18. October c.,

ben 18. Januar 1826., ben 18. April 1826.,

von welchen der letzte peremtorisch ist, vor dem Land = Gerichts = Referendarius Kantak in unserem Instructions = Zimmer an. Kauf = und Besitzkähige werden vorgeladen, in diesen Terminen, ent= weder in Person oder durch gesetzlich zustässte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Bestbiestenden erfolgen wird, in sofern nicht gessetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Tare kann in ber Registratur ein= geseben werben.

Pofen ben 23. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego dobra szlacheckie Węgierskie do konkursu Jozefa Miaskowskiego należące w Powiecie Szredzkim położone w roku zesztym na tal. 24,538 śgr. 11 fen. 7 sądownie ocenione, naywięcey daiącemu sprzedane będą.

Termin lícytacyi na dzień 18. Października r. b. dzień 18. Stycznia 1826. dzień 17. Kwietnia 1826.

z których ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczem gdy prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dn. 23. Czerwca 1825.

Królewski Sąd Ziemiański,

Befanntmachung.

Denr Publico wird hiermit bekannt gentacht, daß der Anton Maximilian Johann Nepomucen von Swinarski zu Lulin Oborniker Kreises und das Fraulein Wilhelmina v. Dobrzyda zu Bomblin bei Obornik, burch den am 26ten Obwieszczenie.

Uwiadomia się ninieyszem publiczność, że Ur. Antoni Maxymilian Jan Nepomucen Swinarski z Lulina, Powiatu Obornickiego i Ur. Wilhelmina Dobrzycka z Bąblina pod Obornikami przez układ w dniu 26. Lipcz

Juli b. J. geschloffenen Bertrag bie ge= b. r. zawarty, wspólność maigtku i fetliche Guter-Gemeinschaft und bes Er= werbes ausgeschloffen haben.

Pofen ben 1. August 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań d. 1. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit. im Pleschenschen Rreife belegene, jum Euftachius v. Grabsfischen Nachlaß gehorige abeliche Gut Wieczyn nebst Bube= bor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 45069 Rthlr. I fgr. 9 pf. gewur= bigt worden ift, foll auf den Untrag ber Erben Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und bie Dietungs = Termine find auf

ben 19. August c., ben 19. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 23. Februar 1826., vor bem herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angefett.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine befannt gemacht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotofchin ben 28. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Wieczyn, pod jurysdykcya naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do pozostałości niegdy Eustachyusza Grabskiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 45,069 sgr. I fen. 9 są ocenione, na żądanie Sukcessorów z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 19. Sierpnia r. b. na dzień 19. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Lutégo 1826 r. zrana o godzinie gtéy, przed W. Sędzią Ruschke tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4rech tygodni zostawia sie każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przev-

rzaną być może.

W Krotoszynie d. 28. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Subhaffations = Datent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene herrschaft Pafość, zu welcher

1) die Stadt Pafosc,

2) das Borwerf Ribytmy,

3) das Dorf und Borwerf Wielowies,

4) das Dorf und Borwerk Dombrowo nebst Forst,

5) das Dorf und Borwerk Ludkowo

nebit Forft,

6) bas Dorf und Borwerk Mofre

nebft Forft,

7) bas Saulander = Dorf Lasti nebit Forft, und ber Abbau Rlein : Lasfi gehoren, und von benen nach ber gerichtlichen Tare,

a) Pafosć nebft Ribitmy, auf 35676 Athle. 12 fgr. 5 pf.;

b) Dombrowo nebst Zubehor, auf 27167 Mthlr. 17 fgr. 3 pf.;

c) Lasti nebst Bubehor, auf 21771 Rthlr. 12 fgr. 7 pf.;

d) Lubtowo nebst Bubehor, auf 29999 Mthlr. 20 fgr. 6 pf.;

e) Motre nebft Bubehor, auf 12178 Rthlr. 11 fgr. 6 pf.; und

f) Wielowies,

auf 24036 Rthlr. 6 fgr. 10 pf.; gewürdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Realglaubiger öffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge-Termine,

nemlich auf

ben 22. August c., ben 22. November c., Patent Subhastacyiny.

Maietność Pakoska pod jurysdyk. cyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana, do któréy należą:

1) miasto Pakość,

2) folwark Rybitwy,

3) wieś z folwarkiem Wielowieś,

4) folwark i wieś Dąbrowa wraz z borem,

5) folwark i wieś Ludkowo z borem.

6) folwark i wieś Mokre z borem,

7) wieś z Olendrów składająca się Laski z borem i odbudowaniem małe Laski zwaném, z których według sądowey taxy,

a) Pakość wraz z Bybitwami na . 35,676 Tal. 12 sgr. 5 den.

b) Dąbrowa z przyległościami na . 27,167 Tal. 17 sgr. 3 den.

c) Laski z przyległociami na . 21,771 Tal. 12 sgr. 7 den.

d) Ludkowo z przynależytościami na . 29,999 Tal. 20 sgr. 6 den.

e) Mokre z przynależytościami na 12,178 Tal. 11 sgr. 6 den.

f) Wielowieś

na 24,036 Tal. 6 sgr. 10 den. są oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną byź ma.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine to iest:

na dzień 22. Sierpnia r. b., na dzień 22. Listopada r. b., und ber peremforische Termin auf ben 23. Februar 1826.

vor bem Deputirten herrn Landgerichts= Uffeffor Schwurz Morgens um 9 Uhr in bem hiefigen Gerichts = Local anberaumt,

Besitsfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine die Herrschaft dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzeliche Grunde solches verhindern.

Zugleich werben die ihren Wohnorte noch unbekannten Real=Gläubiger, als: ber Facandi v. Glisztynski, der Joseph von Lempicki und die Martin Panckschen Erben, hierdurch bskentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Licitations= Terminen wahr zunehmen, unter der Berswarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen sechen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kausgeldes die Lesschung ihrer Forderungen ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Die Tax=Inftrumente und Berkauf6= Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei stehet, seine etwanige Einwendungen gegen die Taxe vor dem Termine einzureichen.

Guesen den 25. April 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

termin zaż peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826, przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwürtz zrana o godzinie 9téy, w sali sądu tuteyszego. O których to terminach zdolnych posiadania nabywców z tym oświadczeniem zawiadomiamy, że w ostatecznym terminie rzeczona maiętność naywyżey podającemu przysądzoną zostanie, ieżeli temu prawne powody przeszkadzać nie będą.

Zarazem zapozywa się publicznie realnych z mieysca zamieszkania swego niewiadomych Wierzycieli, iako to: Fakundego Gliszczyńskiego, Ur. Józefa Lempickiego, i Sukcessorów niegdy Marcina Panka, aby praw swych w powyżey wyznaczonych terminach licytacyinych dopilnowali, a to z tym zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się pluslicytum ieżeli prawne zachodzić nie będą przeszkody, przybitym zostanie, a że po wyliczeniu summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkcyi ściągaiących się w téy mierze dokumentów, nastapi.

Instrumenta detaxacyine, tudzież warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane być mogą, gdzie każdemu wolno iest podania przed terminem zarzutów przeciw taxie.

Gniezno d. 25. Kwietnia 1825. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Real-Gläubiger, foll das im Mogilner Kreise belegene adliche Gut Slabossewko cum attinentiis, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 25451 Athlr. 8 sgx. 6 pf. gewürdigt worden ist, diffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietungs = Ter=

ben 23. August c., ben 23. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 24. Februar 1826., vor bem Deputirten Herrn Landgerichts= Affessor Schwurz Morgens um 9 Uhr in bem hiesigen Gerichts=Locale anberaumt.

Besitzschigen Raufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in bem letten Termine bas Gut bem Meistbietenben zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesestiche Grande solches verhindern.

Das Tax = Instrument und die Versfaufsbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden, wobei es ebem Interessenten frei steht, seine etwasnige Einwendungen gegen die Taxe vor bem Termine einzureichen.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannte Realgläubiger, als der Facundus v. Glisztynöki, und tie Martin Pannekschen Erben, hierdurch diffentslich vorgeladen, ihre Rechte in den anskehenden Licitatons = Terminen wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbies

Patent Subhastacyiny,

Wieś szlachecka Słaboszewko w Powiecie Mogilinskim sytuowana, która wraz z przynależytościami według sądowey taxy na 25,451 Tal. 8 sgr. 6 fen. oszacowaną została, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są trzy termina licytacyine to iest

na dzień 23. Sierpnia r. b. na dzień 23. Listopada r. b. termin zaś ostateczny

na dzień 24. Lutego 1826,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwürz w sali Sądu tuteyszego. O tych terminach nwiadomia się zdolnych posiadania nabywcow z tem oświadczeniem, że w ostatnim terminie wieś rzeczona naywyżey podaiącemu przybitą zostanie, ieżelibi prawne niezaszły powody.

Instrument Detaxacyi iako też warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, gdzie każdemu Interessentowi iest wolno podania przeciw teyże taxie zarzutów.

Zarazem wzywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako Fakundego Gliszczyńskiego i Sukcessorów Marcina Pannek, ażeby na powyżey wyznaczonych terminach swych praw dopilnowali, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się, wieś rzeczona naywyżey podającemu (ieżeli prawne zachodzić nie będą przeszkody) przybitą zostanie, i powyliczeniu summy szacunkowey wy-

tenden, wenn nicht rechtliche hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kauf= geldes die Löschung ihrer Forderungen ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Gnesen ben 25. April 1825. Ronigl. Preufisch. Landgericht.

mazanie ich długu bez produkowania zasadzaiącego się na tem Dokumentu nastąpi.

Gniezno dnia 25. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Die im Chodziesner Kreise in der Stadt Samoczyn unter Nrv. 71, 65 und 124 belegenen, den Ernst Gaulschen Eheleuten zugehörigen Grundstücke nebst Zusbehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 300 Athlr., 250 Athlr. und resp. 650 Athlr. gewürdigt worden sind, solten auf den Antrag der Gländiger öffentslich an den Meistdictenden verfaust wersden, und ist der peremtorische Bietungszernin auf den 25. October c. vor dem Landgerichtsrath Mehler Morgens unt 10 Uhr allhier angesest.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke den Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesesliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werben.

Schneidemuhl den 21. Juli 1825. Konigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości w Powiecie Chodzieskim w mieście Samoczynie pod Nmi 71, 65 i 124 położone, do Ernesta i Rozy małżonków Gaul należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 300 tal. 250 tal. i resp. 650 tal. są ocenione, na żądanie Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjno peremtoryczny na dzień 25. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Mehler w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości naywięceydaiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Piła d. 21. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. (Hierzu zwei Beilagen.)

### Subhaffations : Patent.

Das bei der Stadt Lobsens belegene zur v. Wilkonskischen erbschaftlichen Lisquidations = Masse gehörige Gut Koscie-rzynka, nach der landschaftlichen Taxe auf 32,398 Athlr. 5 fgr. 3\frac{3}{4} pf. gewürdigt, soll auf den Antrag des Kustators der Masse öffentlich verkauft wersden, und die Bietungstermine sind auf

ben 27. Mai 1825. ben 30. August =

ben 22. November 1825, vor bem Landgerichts = Referendar. Grüsnert Morgens um 9 Uhr allhier angefeht. Besitzsädigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 24. October 1824.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Kościerzynka pod Łobżenicą położona, do massy likwidacyiney Wilkońskiego należąca, która podług taxy przez Dyrekcyą Kredytową Ziemstwa sporządzoney, na 32398 Tal. 5 śgr. 3\frac{3}{4} szel iest oceniona, na żądanie kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 27. Maja 1825, na dzień 30. Sierpnia 1825,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Listopada 1825, zrana o godzinie 9téy, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego tuteyszego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż wieś ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d 24. Października 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations . Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene adliche Gut Glogowicc, welches nach der Landschaftslichen Taxe auf 16,522 Athle. 4 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Unstrag der Realgläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu drei Bietungs-Termine,

nemlich auf

ben 11. October c., ben 12. Januar 1826., ben 13. April 1826.,

von benen ber lettere peremforisch ift, vor bem Deputirten herrn Landgerichts= Affessor Schwarz Morgens um 9 Uhr

hierselbst angeseht.

Besitzschigen Kaufern werben solche mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß bas Gut in bem letten Termine bem Meistbiefenden zugeschlagen werben wird, in sofern nicht geseizliche Grunde solches verbindern.

Die Tare fann in unserer Registratur eingefeben werden, wobei es jedem Intereffenten frei fieht, seine etwanige Ginwendungen bagegen bor bem ersten Ter=

mine einzureichen.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realgläubiger als: der Facundi v. Gliszzynößi, der Joseph von Lempicki, der Jacab v. Ulienski, die Albrecht von Turökischen Erben und die Elisabeth v. Marenneschen Erben, hierz durch öffentlich vorgeladen, ihre Rechte in dem anstehenden Licitations=Termine wahrzunehmen, unter der Verwarnung,

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Głogowiec pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim sytuowana, która według landszaftowey taxy na 16,522 Tal. 4 sgr. oszacowaną iest, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine, to iest:

na dzień 11. Października r. b., na dzień 12. Stycznia 1826., na dzień 13. Kwietnia 1826.,

z których ostatni iest zawity zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym W. Assessorem Schwurz w sali Sądu tuteyszego, które to termina zdatnym posiadania nabywcom ztem uwiadomieniem podają się do wiadomości, że wspomniona wieś naywyżey podającemu w ostatnim terminie, skoro prawne powody temu przeskadzać nie będą, przyrzeczoną zostanie.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, i wolno iest każdemu Interessentowi podać przeciw niey przed ostatnim terminem swe zarzuty.

Zarazem wzywa się realnych Wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: Fakundego Gliszczynskiego, Jozefa Lempickiego,
Jakuba Ulieyskiego, Sukcessorów
ś. p. Woyciecha Turskiego i Sukcessorów ś. p. Elżbiety Marenne ninieyszem, aby w terminach do licytacyi

baß im Fall ihres Musbleibens bem Meift, bietenben, wenn nicht rechtliche Sinderniffe entgegen fiehen, ber Bufchlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Raufgeldes, Die Lbichung ihrer For= berungen, ohne Production ber barüber fprechenden Documente, erfolgen wird.

Gnesen ben 15. Mai 1825.

Koniglich Preuf. Landgericht.

Gubhaffations : Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarteit, im Mogilner Rreife belegene, gur Florian v. Dziembowstifchen Concurs = Maffe ge= borige Gut Chwalowo, welches nach ber lanbschaftlichen Tare auf 757 Rtfr. 27 fgr. 1 pf. gewurdiget worden ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger Schulben halber bffentlich an ben Meiftbietenben perfauft werden, und die Bietungs-Ters mine find auf

ben 27. August c., ben 30. September c., und ber peremtorische Termin auf

ben 5. November c., Bormittags um 9 Uhr vor bem Depufirten herrn Landgerichts = Rath Jentich bierfelbft angefett. Bu biefem laben wir befitgabige Raufer mit ber nachgiffratur eingefeben werben fann.

wyznaczonych praw swych dopilnowali, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się naywyżey daigcemu, ieżeli prawne nie beda zachodzić przeszkody, przyrzeczenie udzielonym zostanie, a po nastąpionym wypłaceniu, wymazanie ich długu bez produkcyi w tey mierze dokumentu, nastąpi.

Gniezno d. 15. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Chwałowo pod jurysdykcya naszą w Powiecie Mogilińskim położona, do massy konkursowey niegdy Floryana Dziembowskiego należąca, która podług taxy Landszawtowey na 757 tal. 27 sgr. I fen. iest oszacowaną, na domaganie się wierzycieli z powodu długu naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Termina licytacyi są wyznaczone na dzień 27. Sierpnia r. b.; na dzień 30. Września r. b., termin zaś zawity

na dzień 5. Listopada r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowauym Sedzią Ziemiańskim Jentsch w Sali Sadu tuteyszego, na który chęć maiących i posiadania mogących nabywców z tém zawiadomieniem richt vor, daß bie Tare in unserer Re- zapozywamy, iako taxa w Registra. turze naszey przeyrzaną bydź może.

Onesen ben 27. Juni 1825. Gniezno d, 27. Czerwca 1825. Ronigl. Preugt Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Es follen bie im Megilner Rreife hes Dobra szlacheckie Gembice i Deie-Gembice und Dzierzagno, welche nach niegdy Gabryela Gzowskiego naleber gerichtlichen Tare auf 33567 Rthlr. Zace, ktore wedlug taxy sadownie bffentlich an den Meiftbietenben verfauft sgr. 10 den. sa oszacowane, maig mine ouf

ben 5. Ceptember c., den 6. December c., und ben 9. Marg 1826.,

von benen der lette peremtorisch ift, vor na dzien 6. Grudnia r. b., bem Depufirten herrn Landgerichterath na dzien 9. Marca 1826,

werden zugeschlagen werden, in sofern zdolnym nabywcom z tym zawianicht gesehliche Grunde folches verhin- domieniem podaią się do wiadomobern.

faufe = Bedingungen fonnen in apferer Registratur eingeseben werben, wobei es ly powody. jedem Intereffenten frei ftebet, geine etwanige Ginwendungen gegen die Tare runki sprzedania w Registraturze naspätestens 4 Wochen por bem letten széy przeyrzanemi być mogą, gdzie Termine einzureichen.

nach unbefannte Real = Glaubigerin, das xie, naypóźnieg w 4rech tygodniąch Fraulein Brigitta v. Kobielska, hierdurch przed ostatnim terminem. bffentlich porgelaten, ihre Rechte in ben anftebenben Licitations = Terminen mabr= gunehmen, amter ber Bermarnung, baß doma realna wierzycielka Ur. Bry-

Subhaftatione : Patent Subhastacyiny.

legenen, zur Gabriel v. Gjowefischen rzano, w Powiecie Mogilińskim sy-Liquidations = Maffe gehörenden Guter tuowane, do marsy likwidacyiner 25 fgr. 10 pf. gewurdigt worden find, sporzadzoney na 33,567 Tal. 25 hierzu find bie Bietunge-Ter- być droga publicznéy licytacyi naywyżéy podaiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są termina

na dzień 5. Września r. b.

v. Chelmidi Morgens um 9 Uhr in bem z których ostatni iest peremtoryblefigen Gerichte = locale anberaumt. cznym, zrana o godzinie gtey, przed Befitifahigen Raufern werben biefe Deputowanym Sedzig naszym Zie-Termine mit ber Rachricht befannt ge- mienskim W. Chelmickim w sali samacht, baf die Guter dem Meiftbietenben du tuteyszego, ktore to termina ści, że naywyżey podaiącemu rze-Das Tar = Inftrument und bie Ber= czone dobra przybite zostang, ieżeliby się temu prawne nie sprzeciwia-

Instrument detaxacyiny iako i wakażdemu Interessentowi wolno iest Zugleich wird die ihrem Bohnorte podania swych zarzutow przeciw ta-

Zarazem wzywa się ninieyszym publicznie z pobytu swego nie wiaim Sall ihres Ausbleibens dem Meiftbie- gitta Kobielska, aby w terminach de

tenden, wenn nicht rechtliche hinderniffe entgegen siehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Jahlung des Kaufs geldes, die Lbschung ihrer Forderung ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Gnesen ben 28. April 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. licytacyi wyznaczonych, praw swych dopilnowała, a to z tym zagrożeniem, że w razie niezgłoszenia się rzeczone dobra naywyżey podającemu, ieżeli prawne zachodzić nie będą przyczyny, przybite zostaną, a po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie długu iey bez produkcyi opierającego się na tym dokumentu nastąpi.

Gniezno d. 28 Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Auf bem im Pstrzelzower Kreise belegenen, dem Grafen Ignaß v. Szembek gehörigen Gute Simianice stehen Rubr. II. Nro. 1 für die Marianne verehelichte v. Wieckowska geborne v. Rzezinska nach Ausweis des Hypothekenscheins vom 8. April 1797 und der Inscription vom 29. September 1787. 1333 Athlr. 8 ggr. oder 8000 Fl. pol. zu 5 proCent eingetragen.

Der Eigenthumer dieses Guts, Graf von Szembek, provocirt auf Ausstellung einer gerichtlichen lbschungsfähigen Quitzung und Extradition oder Amortisation der Inscription de dato Wielun den 29. September 1787. über 1333 Athlr. 8 ggr. oder 8000 Fl. pol.

Bur Aussiellung biefer Ibschungsfahigen Quittung und Extradition ber Inscription de dato Wielun ben 29. September 1787, haben wir einen Termin Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Simianicach w Powiecie Ostrzeszowskim położonych, do
JW. Hrabiego Ignacego Szembek należących, dla Maryanny z Rzezinskich zamężney Więckowskiey podług wykazu hypotecznego z dnia 8.
Kwietnia 1797 i inskrypcyi z dnia
29. Września 1787 summa tal. 1333
dgr. 8 lub Złt. polsk. 8000 z prowizyą po pięć od sta, Rubr. II. Nro. 1
iest zapisana.

Właściciel dóbr tychże JW. Hrabia Szembek prowokuie na wystawienie sądowego, do wymazania zdolnego kwitu i extradycyą lub umorzenie inskrypcyi de dato Wieluń d. 29. Września 1787 na tal. 1333 dgr. 8. lub Zlt. pols. 8000.

Końcem wystawienia kwitu takowego, do wymazania zdolnego i Extradycyi Inskrypcyi d. d. Wieluń d. 29. Września 1787. termin na dzień 11. Października r. b. przed auf ben i'i. October c. vor bem Deputirten Herrn Landgerichts = Referen= barius Arzowdzinski früh um to Uhr in unserem Gerichtslocale hierselbst angesetzt.

Wir fordern die Marianne v. Wiegekowska geborne von Rzezinska, so wie beren etwanige Erben, Cessionarien, oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, hierdurch auf, an dem gedachten Tage hier zu erscheinen, die Quittung auszustellen, und die Inscription zu extradiren, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die quast. Forderung präcludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen deshalb auferlegt werden soll.

Rrotoschin den 20. Juni 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das in Leczner Hauland Meferiger Kreises unter Nro. 17 belegene, bem haulander Gottfried Ladewig gehörige Grundsiuck, welches gerichtlich auf 2096 Athle. abgeschäht ist, soll im Wege der Execution öffentlich an den Meistbietens den, in den dazu auf

ben 25. Juni, ben 26. August, ben 26. October,

hier an der Gerichts = Stelle anstehenben Bietungs . Terminen, wovon ber lette peremtorisch ift, verkauft werben.

Rauflustige und Befitfahige werden bierzu eingelaben.

Meserih den 21. Februar 1825. Königs. Preuß, Landgericht. Depatowanym W. Referendaryuszem Krzywdzińskim o godzinie to.
zrana w mieyscu posiedzenia Sądu
naszego wyznaczywszy, wzywamy
Maryannę z Rzezińskich Wieckowską, iako i bydź mogących Sukcessorów, lub cessyonaryuszów teyże,
lub tych, którzy innym iakowym sposobem w prawa iey wstąpili, aby w
dniu rzeczonym się stawili i inskrypcyą złożyli, inaczey bowiem z pretensyami swemi do należytości w mowie będącey prekludowanemi zostaną, i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milezenie.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo w olędrach Leczner nazwane, w Powiecie Międzyrzeckim pod Nro. 17 położone, olędrowi Kazimierzowi Ladwig należące, które sądownie na Tal. 2096 ocenione, w drodze exekucyi, publicznie naywięcey daiącemu ma bydź przedane.

Termina do tego wyznaczone są

na dzień 25. Czerwca na dzień 26. Sierpnia na dzień 26. Paźdz.

z których ostatni peremtorycznym iest; tu w izbie sądu naszego.

Co do powszechnéy, ochotę kupienia i zdolność posiadania maiących, podaiem wiadomości.

Międzyrzecz d. 21. Lutego 1825. Królewsk-Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Borlabung.

Da über ben Rachlaß ber ju Wollstein verftorbenen Grafin bon Pinto gebornen Breiin v. Ridithoff, auf ben Untrag bes Universal-Erben ber erbichaftliche Liquis Dations = Projef eroffnet, und gur Un= melbung und nachweifung ber Forberun= gen ber Glaubiger, ein Termin bor bem Deputirten herrn Landgerichte = Rath Lowe auf ben 2. December c. Bor= mittage um g Uhr angejegt worben ift, fo werben alle unbefannte Glaubiger bierdurch vorgelaben, in bem obigen Termine auf bem biefigen Rathbaufe entweber in Perfon ober burch einen mit Bollmacht und Information verfebenen biefigen Juftig = Commiffarius, wogu ibnen ber Juftig-Commiffarius v. Wrons Bli, Roftel und Juftig = Rath Wittwer vorgeschlagen werden, zu erscheinen und Die Beweismittel beigubringen.

Bei Nichtanmelbung ihrer Unfpruche im Termine haben Diefelben ju gewarti= gen, daß fie aller ihrer Borrechte werben verluftig ertlart, und mit ihren gor= berungen an badjenige, mas nach Befrie= bigung ber fich melbenben Glaubiger noch übrig bleiben mochte, verwiesen

merben.

Meserit ben 13. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Land = Gericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Edictal=Borladung.

Nachdem über bas Bermigen bes gu Fordon verftorbenen Raufmanns Mofes hirfchfohn, ber formliche Concurs eroff= net worden, fo werden alle biejenigen, Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad pozostałością zmarłey w Wolsztynie Hrabiny Pinto z domu Baronowy Richthoff, na wniosek spadkobiercy uniwersalnego, proces spadkowo · likwidacyiny otworzo · ny, i termin do zameldowania i wykazania pretensyi wierzycieli na dzień 2 gi Grudnia r. b., o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Loewe wyznaczony został, przeto zapozywamy wszystkich niewiado. mych wierzycieli, aby się w terminie tym na Ratuszu tuteyszym osobiście, lub przez iednego z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości plenipotencyą i informacyą opatrzonego proponuiac, im tym końcem Ur. Kommiss. Srawiedliwości Wrońskiego, Roestla i Radzcę Sprawiedliwości Wittwera, stawili i dowody złożyli. W razie niezameldowania swych pretensyi w terminie tym utracą prawo pierwszeństwa i z pretensyami swemi tylko do tego co się po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli pozostanie, odesłani bedą.

Międzyrzecz d. 13. Czerwca 1825.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarlego w Fordonie kupca Moyżesza Hirschsoln został otworzonym formalny konkurs, więc zapozywa się wszystwelche an bie Bermbgene-Maffe beffelben irgend einen Unfpruch zu haben vermeis nen, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 8. Movember c. vor bem herrn Landgerichterath Dannenberg, gur Liquis Dation ber Forderungen anberaumten Ter= min in Perfon ober burch einen Bevoll= machtigten, wogu die biefigen Juftige Commiffarien Bogel, Eduly und Brir vorgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Anspruche an Die Concurs = Maffe angu= melben, und beren Richtigfeit nachgu= weifen, wibrigenfalls die Auffenbleiben= ben mit ihren Foberungen pracludirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Grebitoren ein ewiges Stillschweigen anferlegt werben wird.

Bromberg bed 13. Juni 1825. Roniglich Preuf. Landgericht.

kich tych, którzy do massy tegoż maiatku iakiekolwiek badź mniemają mieć pretensye, aby w terminie na dzień 8. Listopada r. b. przed W. Sędzią: Dannenberg, do likwidowania pretensyi wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy spra. wiedliwości Vogla, Schulca i Brixa przedstawiam, stawili się, swoie pretensye do rzeczoney massy konkursowey podali, i rzetelność onych. udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący z swemi pretensyami wykluczeni zostana, iim w tey mierze przeciw innym wierzycielom wieczne nakazanem będzie milczenie...

Bydgoszcz dnia 13. Czerwca 1825,. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Die Theophila geborne v. Zablocka ver= ebelichte v. Swinarsta, hat mit ihrem Chegatten, bem Gutebefiger Roman v. Swinardfi gu Lubafg, Die. Gemein= ichaft ber Guter und bes Erwerbes aus= gefchloffen, welches hiermit befannt ge= macht wird.

Schneibemuhl ben 11. Anguft. 1825.

Obwieszczenie.

Podaiemy niniéyszem do publicz: ney wiadomości, iż Ur. Teofila z Zabłockich Swinarska z małżonkiem swym Ur. Romanem Swinarskim dziedzicem Lubasza, wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Pila d. 11. Sierpnia 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. Królewsko Pruski Sad Ziemiań. ski ..

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Margonin unter Mro. 155 belegene, den Friedrich Appeltsschen Erben zugehörige Grundsiuck nebst. Zubehör, welches nach der gerichtliehen Tare auf 1004 Athlr. gewürdigt worsden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungstermin ist auf den 6. December c. von dem Landgerichtsrath Kryger Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Raufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, bag bas Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme noth-

wendig machen.

Die Tare tann gu jeber Beit in unfer rer Registratur eingesehen werben.

Schneidemuhl den 28. Juli 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Margoninie pod Nr. 155 położona, do Sukcessorów Fryderyka Appelt należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 1004 tal. ocenioną zostala, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 6. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Krueger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, ieżeli prawne nie będą zachodzić przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registratua rze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile dn. 28. Lipca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Befanntmachung.

Won dem unterzeichneten Landgericht werden alle diejenigen, welche aus der Umtsverwaltung des bei demselben ansgestellt gewesenen Hulfs-Executors Dering Ansprüche haben, hierdurch aufgesfordert, diese binnen 3 Monaten und dwar spätestens bis zum i sten Februar 1826. bei uns anzumelden, widrissenfalls die von demselben bestellte Caustion ausgeliefert, und jeder später anges

Obwieszczenie.

Podpisany Sąd Ziemiański wzywa wszystkich, którzy z urzędowania byłego przy nim exekutora pomocnika Doeringa pretensye iakowe maią, ażeby takowe w przeciągu trzech miesięcy a naypoźniey aż do dnia 1. Lutego 1826 zameldowali, gdyż w razie przeciwnym stawiona przez niego kaucya wydana, i każda późniey zgłoszona pretensya tylko do

melbete Unspruch blos an bie Person bes

Bromberg ben 14. August 1825. Rbniglich = Preuß. Landgericht. osoby rzeczonego Doeringa wskazana zostanie.

Bydgoszcz d. 11. Sierpu. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patent.

Im Auftrage des Königl. Hochlöhl. Landgerichts zu Posen, soll das dem Eigenthamer Gottlieb Seiffert gehörige, in Rojewer Haulande hinter Graz belegene, mit der Nro. 9 versebene Grundsstück, bestehend aus einem Wohnhause, Stallung, Scheune, Garten und Acker, dessen Flachen-Inhalt 20½ Morgen besträgt, und welches gerichtlich auf 632 Atle. 20 sgr. abgeschätzt worden, Schulzben balber öffentlich meistbietend verkanst werden.

Dir haben hierzu einen Termin auf den 14. November c. Bormittags um o Uhr, an Ort und Stelle anderaumt, und laden Kauflustige die, bestigund zahlungsfähig sind, ein, sich einzufinden, ihre Gebote gegen Erlegung einer Santion von 50 Athir. Courant abzugesben und zu gewärtigen, daß dem Meistebeitenden der Zuschlag ertheilt werden died, wenn nicht gesetzliche Gründe est verhindern sollten.

Die Kaufbedingungen fo wie die Taxe können täglich in unserer Registratur eins geschen werden.

But ben 6. Ceptember 1825. Rbnigl. Preuß. Friebensgericht.

Patent subhastacymy.

W moc polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma bydź gospodarstwo olęderskie w Roiewskich olędrach pod Grodziskiem położone Nrem 9. oznaczone, składające się z domu mieszkalnego, stayni, stodoły, ogrodów i gruntu ornego około 20½ morgi zabierającego, a które sądownie na 632 tal. 20 śgr. ocenione iest i dotąd należy Okupnikowi Gottlibowi Saffert, z przyczyny długów naywięcey dającemu sprzedane.

Do sprzedaży więc tey wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Listopada r. b. o godzinie gtey rano, na
mieyscu w Roiewskich olędrach, i
zapraszamy nań chęć nabycia maiących i w stanie zapłacenia i posiadania będących, aby się licznie stawili,
i swe licyta za złożeniem w gotowiznie 50 tal. kaucyi poprzednio, po
dali, a może się przybicia Naywięcey podaiący spodziewać, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie
będą.

Kondycye sprzedaży iako i taka mogą bydź codziennie w naszey Registraturze przeyrzane,

Buk dnia 6. Wrześn. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokojn. Befanntmadung.

Im Auftrage bes Konigl. Landges richts zu Fraustadt, saben wir zum bf=

fentlichen Berfauf:

1) der zu Kloda bei Reissen unter Mro. 25 belegenen, auf 1148 Athle. 12 fgr. geschätzten, dem Johann Gottlieb Schlichting gehörigen Krug-Mahrung,

2) bes bem hiefch Jonas Jagner ges hörigen halben Antheils bes hauses Mro. 872 in der Badergaffe, ges schätzt auf 98 Atlr. 22 fgr. 6 pf.,

3) bes zu Groß-Tworsewitz bei Reisten unter Nro. 18 belegenen, auf 40 Mthlr. geschätzten, zum Nachlaß bes Anten Jakel gehbrigen hausdens,

der erstern beiden Grundstücke im Wege der nothwendigen, und des hauschens ad 3 im Wege der freiwilligen Subhasstation, einen peremtorischen Vietungds-Termin auf den 14. November c. in unserem Geschäfts-Locale anberaumt, zu welchem wir Kauflustige und Besitzsächige mit dem Bemerken einladen, daß der Meistbietende des Juschlags gewärtig sein kann, in sosen nicht gesetzliche Hindern nisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taxen konnen zu jeber fcbicklichen Beit in unserer Registratur eingeseben

merden. Liffa ben 1. September 1825. Konigh Preng. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy

do publiczney sprzedaży

1) gruntu karczemnego w Kłodzie pod Rydzyną, pod Nr. 25. sytuowanego, do Jana Bogumiła Schlichting należącego, na 1148 tal. 12 sbrgr otaxowanego,

2) polowy domu tu w ulicy cyrulickiey (Bader Gasse) pod Nr. 872 sytuowanego, do Hirsza Jonasza Jagner należącey, na 98 tal. 22 sgr. 6 fen. otaxowaney, i

3) domku w wielkich Tworzewicach pod Rydzyną pod Nrem 18 sytuowanego, na 40 talar. otaxowanego, do pozostalości Antoniego Jackel należącego,

pierwszych dwóch nieruchomości w drodze dobrowolney subhastacyi termin peremtoryczno-licytacyiny na dzień 14. Listopada r. b. w lokalu urzędowania naszego, na ktory ochotę kupna i zdolność do posiadania mających z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey dający przyderzenia spedziewać się może, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego prz; zwoitego czasu w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Leszno dn. 1. Września 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffations = Parent.

Jufolge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Posen, haben wir im Wege der
nothwendigen Subhastation zum defentlichen Verkauf des zu Werdun unter Nr.
1 belegenen, auf 1363 Athle. gerichtlich geschätzen Freischulzenguts die Vietungs-Termine auf

ben 20. August,

ben 19. September, und

ben 17. Detober c.,

wobon ber lettere peremtorisch ist, in unserer Gerichtöftube anberaumt, wozu wir Kanflustige einlaben.

Der Zuschlag wird erfolgen, sofern geschliche hindernisse nicht eine Musnahme machen.

Die Zare fann jederzeit bei und eins gesehen werben.

Rogafen ben 10. Juli 1825. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Publifandum.

Es wird zur bffentlichen Kenntnif gebracht, daß der Krugbesiger Michael Sonnenberg von der hiesigen Vorstadt, und dessen kunftige Shefrau Dorothea geschiedene Gottlob Delang, geborne Kretschmann von hier, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes mittelst gerichtlicher Erklärung vom heutigen Tage unter einander ausgeschlossen hätten.

Roronowo ben 28. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publiczney subhastacyi do publicznego sprzedania polozonego w Wiardunkach pod Nr. 1 sołectwa okupnego, malżonkom Hoffmann się należącego, sądownie na 1363 tal. ocenionego, termina licytacyjne

na dzień 20. Sierpnia na dzień 19. Września,

na dzień 17. Października r. b., z których ostatni iest peremtoryczny, w izbie naszey sądowey, na które kupienia chęć maiących wzywamy, Przyderzenie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu u nas przey-

rzana bydź może.

Rogoźno d. 10. Lipca 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

#### PUBLICANDUM.

Podaie się do publiczney wiadomości, że posiedziciel karczmy na przedmieściu tuteyszym Michał Sonnenberg, i iego przyszła małżonka Dorota rozwiedziona po Bogusławie Delang, zrodzona Kretschmann tu ztąd, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą przez Akt z dnia dzisieyszego, sądównie sporządzony wyłączyli.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Stedbrief.

Der Knecht Ludwig Chwaliszewski, wel her im laufenden Jahr wegen Drosbung mit Brandstiftung hier zur Untersuchung und Haft gezogen worden, wurde am 11. v. Mts. der Haft und nach Marscinfowo = Gorne bei Inin entlassen.

Um 29. Juni d. J. hat berselbe einen gewaltsamen Diebstahl verübt, und ist nach vollbrachter That entsprungen.

Da uns an der habhaftwerdung des Flüchtlings sehr viel gelegen ist, so ersuchen wir sammtliche Königl. resp. Militair = und Civil-Behörden bienstergebenst, auf benselben strenge vigiliren, ihn im Betretungöfalle verhaften, und mittelst sichern Transports an uns einliefern zu lassen.

Signalement des Lubwig Chwalifzewefi. Mame, Ludwig Chwalifjewefi; Stand, Gartner; Baterland, Großherzogthum Pofen; Aufenthalt, früher Jablowto; Meligion, katholisch; Alter, 30 Sahr; Große, 6 3oll 2 Strich; haar, bunkelblond; Stirn, bedeckt mit haaren; Alugenbraunen, dunkelbloud; Angen, blau; Dafe, langlich; Mund, flein; Bahne, weiß und vollständig; Schnurbart, bunfelblond; Rinn, rund; Geficht, langlich und etwas podens narbig;

List gonczy.

Ludwik Chwaliszewski parobek, który w roku bieżącym względem odgrażania podpaleniem, tu do inkwizycyi był pociągniony i uwięziony, został na dniu 11. m. z- na wolność do Marcinkowa górnego pod Znin puszczony.

W dniu 29. Czerwca r. b. dopuścił się Chwaliszewski kradzieży gwaltownéy i zbiegł po dokonaniu

czynu.

Gdy nam nu schwytaniu zbieglego bardzo wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie Władze tak woyskowe i cywilne, iżby gośledzić, w razie schwycenia przyaresztować i pod pewną strażą nam odstawić raczyły.

RYSOPIS

Ludwika Chwaliszewskiego. Imie, Ludwik Chwaliszewski, Professya, ogrodowy; Oyczyzna, Wielkie X. Poznańskie; Pobyt, dawniey Jabłońsko; Religia, katolicka; Wiek, 30 lat; Wzrost, 6 cali 2 laski; Włosy, ciemno-blond; Czoło, włosami pokryte; Brwi, ciemno-blond; Oczy, niebieskie; Nos, podługowaty; Usta, male; Zęby, białe i wszystkie; Was, ciemno blond; Podbrodek, okragly; Twarz, ściągła nieco dziobata;

Schichtsfarbe, blaß;
Statur, ziemlich groß;
Befondere Rennzeichen.
Reine.
Koronowo ben 26. Juli 1825.
Konigl. Preuß. Juguifitoriat.

Cera twarzy, blada; Sytuacya, dosyc wielka; Szczególne znakr, żadne. Koronowo d. 26. Lipca 1825. Król. Pruski Inkwizytorya:

Befanntmachung.

Der Zimmergeselle und Landwehrmann Gottlieb Krause aus Jasirzembio, ist für einen Betrug nach dem ergangenen rechtskräftigen Erkenntnisse, mit einer Geldbusse von 143 Athlr. 10 sgr. ober im Unvermögenöfalle mit einer einjährisgen Einstellung in eine Strafabtheilung einer Garnison = Kompagnie, Berlust des Rechts zur Tragung der Preußischen Mational = Kofarde und des Landwehrstruzes oder des Nationalmilitair = Abszeichens bestraft worden.

Dies wird in Folge bes gefallten Er-

Rorenowo den 23. August 1825. Kbnigl. Preuß. Inquisitoriat. Obwieszczenie.

Bogumił Krause z Jastrzembis czeladnik ciesielski i żołnierz obrony kraiowey został za oszustwo prawomocnym wyrokiem na karę pieniężną 143 tal. 10 sgr., lub w razie niemożności zapłacenia tychże na rokieden na wstawienie do oddzialu karalnego kompanii garnizonowey, na utratę noszenia kokardy narodowey pruskiey i krzyża obrony kraiowey lub zuaku narodowego żołnierskiego, skazany.

To się w móc zapadlego wyroku podaie do publiczney wiadomości.

Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmachung.

Es ist aufern Danzig auf ben Fleischerwiesen bei Ohra am 22. August b. J. ein Leichnam von starker Statur, 5 Fuß 6 Zoll groß, bunkelblonden Haaren, die nicht kurz abgeschnitten waren, runden Gesichts, etwas aufgeworsenen Lippen, gewölbter Stirn, einem Backenbarte hellblond ins rothliche spielend, der die über die halbe Backe abgeschnitten gewesen, hellblonden Sluchbart, gefunden worden, welcher durch nederer Stiche und am Kopfe beigebrachte Bunden, geködtet ist, dessen Person bisher vollkommen unbekannt geblieben. Er ist nur mit einem leinen nen Kittel, dergleichen Beinkleidern und Henrie bekleidet gewesen, und haben sich unweit dessehen ein hut und Paar Stiefeln vorgesunden.

Da nun nichts weiter über die Person ober die Berhaltniffe des Berfiorbenen hat ermittelt werden fonnen, so wird jeder, ber über die Person bes Berfiorbenen und beffen Angehörige, ind besondere aber zur Ermittelung ber Thater, bie um bessen Andfunft oder sonstige Data zur Feststellung des Thatbestandes anzuges ben im Stande sein sollte, hierdurch aufgefordert, darüber fordersamst bei dem unterzeichneten Gerichte Anzeige zu machen, und wird bemselben dabei völlige Kostenfreiheit zugesichert.

Danzig ben 2. Ceptember 1825. Ronigl. Preuf. Lande und Stadt e Gericht.

Bekannemachung.

Durch die rechtsträftigen Erkenntnisse des hiefigen Königl. Oberlandesgerichts vom 17. Juli 1824- und des Königl. Landgerichts zu Bromberg vom 14. April 1825 sind die Westpreuß, Pfandsbriefe,

Mrs. 20 Strazzewi über 25 Athle, Marienwerderschen Departements, Nrs. 8 Groß = Klingz 1000 Athle. Danziger Departements, und Nrs. 253 Schubin 400 Athle.

Dromberger Departements, amortifirt worden. Dem zu Folge werden diese Pfandbriefe in den Landschafts= Registern und Hypotheken = Buchern gelbscht, und an deren Stelle den Extrahenten des Aufgebots neue Pfandbriefe ausgeferkigt werden.

Marienwerder ben 7. August 1825. Konig l. Westpreuß. Landschaftse Direction.

Um 21. September c. Morgens um 9 Uhr follen auf hohern Befehl Ein und Siebenzig zum Kavallerie-Dienst untaugliche Dienstpferde auf bem Wilbelmöplat hierselbst bffentlich an den Meistbictenben gegen gleich baare ZahObwieszczenie.

Wyrokami prawomocnemi tuteyteyszego Król, Sądu Nadziemiańskiego z dnia 17. Lipca r. 1824 i Król, Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy z dnia 14. Kwietnia r. b. 1825. listy Zastawne Pruss-Zachodnich.

Nr. 20. Straszewo na 25 tal. Kwidzyńskiego Depart.

8. Wielki Klincz na 1000 tal.

253 Szubin na 400 tal. Bydgoskiego Depart.

amortyzowane zostały. Tem końcem te listy zastawne w Regestrach landszastowych i ksiegach hypotecznych zmazane i w ich mieysce Extrahentom ogłoszenia nowe listy zastawne wygotowane zostaną.

w Kwidzynie d. 7. Sierp. r. 1825. Król. Pruss - Zachodnich Dyrekcya Generalna landszaftowa.

Dnia 21. Września r. b. zrana o o godzinie, maią na wyższy rozkaz śiede m dziesiąt ieden do służby kawaleryi nie zdatne konie na Wilhelm placu tu w mieyscu publicznie więcey daiącemu za verfauft werden, wogu hierdurch Raufs kim kuraneie sprzedane bydz, do luftige einlabet.

Pofen ben 27. August 1825.

Inng in flingenben preußischen Courant gotowa zaplatą w brzmigeym prusczego się kupna ochotę maiących ninieyszym zaprasza.

Poznań d. 27. Sierpnia 1825.

Der interimiftifche Rommand eur bes 6ten Ulanen = Regiments. v. Szerdahelly,

Dberft = Lieutenant.

Da gefdmagige Inngen und Berleumber bie, meinem Birfungefreife nache theilige Nachricht verbreitet haben: als fei ich ab officio fuspendirt; fo mache ich mit Bezug auf bas an mich von bem hohen Dberappellations-Gerichte unterm 3ten b. M. Dro. 283 ergangene Refcript hiermit bekannt, bag ich nach wie vor meinem Umte vorfiehe, und ein jeder, der mit mir amtlich concurrirt, mir basjenige Bu= tranen nicht entziehen moge, was mir in meiner Funetion gebuhrt.

Pofen ben 8. September 1825.

Softmann, Ronigl. Landgerichte : Erecutor.

3mei Renovatione = Loofe gur 3ten Claffe 52ter Lotterie Dro. 31011 und 31020 beide in 1 sub litt. A. B., find mir noch unausgefüllt und ununterschries ben abhanden gefommen. Pofen ben 28. Auguft 1825.

Raphael Rofenthal, Lott. Untereinnehmer.

Borige Boche ift in ber unterzeichneten Expedition ein Regenschirm fieben geblieben, welchen ber rechtmäßige Gigenthumer gegen Entrichtung ber besfallfie gen Infertionegebuhren in Empfang nehmen fann.

Pofen ben 13. Geptember 1825. 3eit. Erpeb. von 2B. Deder & Comp.